## Desterreichische

# Zeitschrift für Verwaltung.

Don Dr. Carl Ritter von Jaeger.

Erscheint jeden Donnerstag. — Redaction und Administration: Manz'sche k. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung in Wien, I., Kohlmarkt 7. Pränumerationspreis: Für Wien mit Zusendung in das Haus und für die öfterr. Kronländer sammt Bostzusendung jährlich 4 fl., halbjährig 2 fl., vierteljährig 1 fl. Für das Ausland jährlich 8 Mark.

Als werthvolle Beilage werden dem Blatte die Erkentnisse des k. k. Berwaltungsgerichtshofes in Buchform bogenweise je nach Erscheinen beigegeben und beträgt das Jahres-Abonnement mit diesem Supplement 6 fl. = 12 Mark. Bei gefälligen Bestellungen, welche wir uns der Ginsacheit halber per Postanweisung erbitten, ersuchen wir um genaue Angabe, ob die Zeitschrift mit oder ohne die Erkenntnisse des k. k. Berwaltungsgerichtshoses gewünscht wird.

Inserate werden billigst berechnet. — Betlagengebuhr nach vorheriger Bereinbarung. — Reclamationen, wenn unversiegelt, find portofrei, können jedoch nur 14 Tage nach Erscheinen der jeweiligen Nummer Berückschigung finden.

#### Inhalt:

Neber den nicht-buchhändlerischen Bertrieb von Preßerzeugnissen-Studie zu den §§ 23 und 3 des Preßgesetzes. Bon Dr. Abolph Rosenbaum, f. f. Polizeidirections-Concipisten. I.

Mittheilungen aus der Pragis:

Der Besitzer eines Real-Gast- und Schantgewerbes ist nicht als Concessions- inhaber im Sinne bes § 19 der Gew Ordn anzusehen.

Befete und Berordnungen.

Berjonalien.

Erledigungen.

# Heber den nicht-buchhändlerischen Vertrieb von Preßerzeugnissen.

Studie gu den §§ 23 und 3 des Prefigefebes.

Bon Dr. Adolph Rofenbaum, f. f. Bolizeidirections-Concipiften.

I

Fast ebenso alt, als unser nunmehr 25 Jahre in Geltung befindliches Prefgesetz find die Reformbestrebungen hinsichtlich einzelner wichtiger Principien besselben. Alle biese legislatorischen Bersuche ziehen das Verbot der Colportage und die damit in Zusammenhang stehenden Bestimmungen der §§ 23 und 3 Prefigeset in ihren Bereich. Schon bas Gesetz vom 15. October 1868, R. G. Bl. Nr. 142, hatte in Art. III seines Entwurfes die Aushebung des § 23 statuirt, erlangte aber nur mit Ausschluß dieses Artikels Gesetzeskraft. Am 5. Juni 1871 gelangte ber Ausschußbericht über den Entwurf eines Gesches "betreffend Abanderungen und Erganzungen der bestehenden Prefigesetzung" in's Abgeordnetenhaus, nach welchem Entwurfe das Haufiren mit gewissen Druckschriften gestattet werden sollte. Der Entwurf fam über bas Stabium der Berathung nicht hinaus. Nicht beffer erging es den am 9. März 1877 im Abgeordnetenhause zur Berathung gelangten beiden Gesetzentwürfen, betreffend Abanderungen der Strafprocefordnung und des Brekgesetes, worin abermals die Aushebung des Colportageverbotes intendirt war. Endlich wurden am 5. April 1886 vier, die gesammte Preßgesetzgebung umfassende Gesetzesanträge im Abgeordnetenhause ein= gebracht, und auch hier kehrt diese Tendenz wieder; die Anträge befinden sich dermalen in Berathung des betreffenden Ausschuffes.

Die Bestimmungen der §§ 23 und 3 Preßgeses, die Beschränstungen, welche der eine, die Erleichterungen, welche der andere hinsichtlich des Vertriebes von Druckschriften, abweichend von den Bestimmungen der Gewerbevrdnung statuiren, seien, abgesehen von dem Verkaufsrechte des Selbstverlegers nach § 3, Al. 2, 3 und 4, der Gegenstand der Selventen Verlagsberger

folgenden Betrachtungen.

Der § 23 normirt vier Beschränkungen sür den Verkehr mit Druckschriften:

1. er verbietet ausnahmslos das Hausiren mit Druckschriften;

2. er gestattet das Ausrufen, Bertheilen und Feilbieten derselben nur in ben hiezu ordnungsmäßig bestimmten Localitäten;

3. das Sammeln von Pränumeranten oder Substribenten darf nur betrieben werden durch Personen, welche mit einem hiezu von der Sicherheitsbehörde besonders ausgestellten Erlaubnißscheine versehen sind; und

4. das Aushängen ober Anschlagen von Druckschriften, also das Placatiren, in den Straßen oder an anderen öffentlichen Orten ist nur gestattet mit besonderer Bewilligung der Sicherheitsbehörde und nur an den von der Behörde hiezu bestimmten Plätzen.

Zum besseren Verständnisse dieser dermalen geltenden Bestimmunsen, sowie mit Rücksicht auf die diesbezüglich angebahnten Resormen sei es gestattet, einen kurzen Rückblick auf die Entstehung dieser gesetzlichen Normen zu wersen, welcher dem mit der Handhabung des § 23 betrauten politischen und richterlichen Beamten, sowie auch Demjenigen, der sich mit einer den Zeitverhältnissen angepaßten Resorm der Preßsgestzgebung besaßt, das schätzbarste Material bietet.

Das erste Preßgesek, welches in Desterreich erlassen wurde, ist die "provisorische Borschrift" des Ministers des Junern vom 31. März 1848. Bis dahin waren die Verhältnisse der Presse geordnet durch das Strafgesek, die Gewerbeordnung, das Buchhändlerpatent vom 18. März 1806 und vielsache Specialverordnungen. Das Strafgesek über schwere Polizeiübertretungen vom 3. September 1803 1) verdietet im § 64 unter Androhung von Gelds und Arreststraßen, verbunden mit der Abnahme der in Umlauf gebrachten Bücher, das Haustren und jede andere Art von undesugtem oder geheimen Handel mit Büchern oder anderen gedruckten Sachen, nachdem vorher, zur Zeit, als Buchdruckerei und Buchshandel als sreie Künste erklärt waren, das Haustren mit Büchern unter gewissen Beschränkungen erlaubt, später aber der bemerkten Unterschleise wegen wieder eingestellt worden war 2). Eine niederöfterreichische Regies

2) Erneuerte Censursordnung vom 22. Februar 1795, Pol. Gej. Sig. VI. Nr. 25.

"Da übrigens die Ersahrung gezeiget hat, daß oft geringe unbesugte Buchhändler ihre schlechte Waare oder jogenannte Laufer (einzelne, nach dem Geschmacke des Böbels geschriebene Blätter) durch Ständelweiber oder durch herumschreiende, Straßen und Häuser durchsaufende Leute schleunig abzusetzen suchen, dadurch aber mancherlei Unsug und Aergerniß veranlaßt wird, so ist diese Art von Verkauf neu gedruckter Blätter, es seien Gebete, Lieder, Kriegsnachrichten oder derzseichen, ein sür alle Male und ohne Außnahme unter Straße des Zuchthauses sür dem Verkäufer und noch entpsindlicherer Ahndung sür den Urheber einzustellen und den Buchdruckern insgemein unter Androhung schwerer Bestrafung für den Uebertretungsfall zu verordnen, daß sie derzleichen Druckschriften einzig und allein in ossene Gewölder zum Verkauf geben sollen." (Einleitung.) "Niemand soll mit Büchern haustren, solche herumtragen (colportiren) und danit heimlicher Weise Gewerb treiben. Die Uebertreter werden, nehst Consiscation aler dei denselben vorgefundenen Bücher, in Verhasst gezogen und nach Besund der Umstände, je nachdem die also verkauften Vücher im hohen Grade sittenverderbend sind, mit schwerer, angemessenesseneisung belegt werden." (§ 11.)

<sup>1)</sup> Kubler: "Erklärung des I. Abschnittes des Strafgejetzes über ichwere Polizeinbertretungen."

rungsverordnung vom 4. November 1817 macht "über Bemerkung der f. f. Polizei= und Cenfur-Hofftelle, daß die Berbreitung religios-fchwär= merischer Schriften, besonders solcher, welche in Form von Volks= geschichten und Bolksgebetbüchern erscheinen, durch die im Lande herumziehenden Krämer nicht felten geschehe", es ben Dberbeamten zur Pflicht, über solche Krämer unter Zuziehung ber Seelforger auf ben Jahrmärkten und Wallfahrtsorten sorgfältig zu wachen. Zu erwähnen wäre weiters die niederösterreichische Regierungsverordnung vom 21. September 1842, welche den Greislern verbietet, sich eine größere Quantität Makulatur= papier, als fie zum Gewerbe bedürfen, anzuschaffen oder dasselbe in gehefteten Büchern oder ganzen Broschüren anzukausen. Die §§ 65 und 67 des Strafgesetzes über ichwere Bolizeinbertretungen belegen die Buchbrucker oder Buchhändler, welche Gebete, Lieder, Gedichte, Kriegs= nachrichten. Beschreibungen und bergleichen einzelne Blätter, ohne für jeden Fall die Erlaubniß der Behörde erhalten zu haben, ausrufen oder verkaufen laffen, mit Geld= und Arreftftrafen, im Wiederholunasfalle mit der Strafe der Gewerbsentziehung. Diejenigen, die sich zum Ausrufe folcher Blätter gebrauchen laffen, sollen mit dreitägigem Arreste, bei jeder weiteren Uebertretung mit 25 Streichen bestraft werden. Hiezu enthält das Hofbecret vom 4. Jänner 1816 die Nachtragsbestimmung, daß nur solche Flugschriften ausgerufen werden dürfen, die auf unmittel= bare oder mittelbare Veranlassung öffentlicher Behörden gedruckt worben find.

So stand es um die Colportage bis zum Jahre 1848, als mit faij. Patente vom 15. März besfelben Jahres die vollständige Preffreiheit gewährt wurde. Die Folge dieser so unvermittelt und schrankenlos ertheilten Breffreiheit aber war ein tolles Wüthen der revolutionären Presse, welche in zahllosen Journalen und Flugschriften wahre Orgien feierte 3), und das Bedürfniß nach Schutz gegen den Mißbrauch der Breffe immer lebhafter werden ließ. Mannigfach find die Wandlungen, welche die Preggesetzung nunmehr ersuhr. Zunächst wurde in Ausführung bes faif. Batentes vom 15. Marg 1848 "bis zur Erlaffung eines definitiven Prefigefetes im conftitutionellen Wege" die "provisorische Vorschrift" vom 31. März 1848 erlassen. Das umfangreiche Gesetz bestimmt bezüglich unseres Gegenstandes, daß das öffentliche Anschlagen gedruckter Ankundigungen nur mit Bewilligung der Sicherheitsbehörde und das Ausrufen von Druckschriften nur durch, der Sicherheitsbehörde angezeigte und von dieser nicht beanständete Personen gestattet sei. Das Gesetz genügte den vom Terrorismus beherrschten Massen nicht; cs ist nicht in's Leben getreten; die Studenten verbraunten es auf der Aula 4). Berjaffungsurfunde bes öfterreichischen Kaiserstaates vom 25. April 1848 bestimmte sonach im § 19: "Die Freiheit der Rede und Presse ist nach vollkommener Auflassung der Censur durch die Verfassungsurtunde gesichert. Die Bestrafung der Migbräuche wird durch ein von dem ersten Reichstage zu erlaffendes Bejet geregelt werden." Allein die Verhältniffe ließen der Regierung nicht Zeit bis zum Zusammentritte bes Reichstages. Um 18. Mai 1848 wurde wieder eine "Provisorische Verordnung gegen den Mißbrauch der Presse" erlassen, welche bezüglich der Colportage im § 25 bestimmt: "Das öffentliche Anschlagen und Ausrufen von Druckschriften, sowie beren Berkauf oder Austheilung auf öffentlicher Straße ist außer den öffentlichen Behörden nur den berechtigten Buchund Kunfthandlungen und Buchdruckereien burch ihre Bestellten gestattet. Diese müssen vorläufig der Sicherheitsbehörde angezeigt werden und sich mit einer besonderen schriftlichen Ermächtigung ihres Bestellers auszuweisen vermögen.

Es genügt also, im Unterschiede von dem Gesetze vom 31. März, für die Colporteurs die einfache Anzeige an die Sicherheitsbehörde, ohne daß diese einen Unstand gegen den namhaft gemachten Colporteur erheben burfte.

Mit beredten Worten schildert Lienbacher ben Rustand ber Anarchie, in welchem zufolge dieses Gesetzes die Presse sich während des Sommers 1848 bewegte, bis die Militärbehörde diesem Treiben entgegentrat. In seinen Proclamationen aus hetzendorf vom 23. October und 1. November 1848 suspendirte Feldmarschall Fürst Windischgrät auf die Dauer bes Belagerungszustandes sämmtliche Zeitungsblätter mit Ausnahme der officiellen Wiener Zeitung, und gestattete den "Druck, Berlag und die Affichirung von Placaten, bilblichen Darstellungen und Flugschriften nur insoferne, als hiezu die vorherige Bewilligung der

Militärbehörde eingeholt und ertheilt" worden ift. Noch unter ber Herrschaft des Belagerungszustandes becretirte der Minister des Innern mit Erlag vom 20. December 1848 (R. G. Bl. Nr. 42 ex 1849) eine Berordnung über das "Anschlagen, Austheilen, Ausrufen, Berkaufen und Haufiren mit Placaten und Flugschriften", deren im Reichsgesetzblatte publicirte Motivirung ein anschauliches Bild der Situation gibt.

In dem Erlaffe felbst werden folgende Anordnungen getroffen:

"1. Das öffentliche Anschlagen von Placaten und Flugschriften, das Austheilen, Ausrufen und Verkaufen derselben an öffentlichen Orten und auf der Straße, sowie das Hausiren mit deuselben ift für Jedermann unbedingt verboten. Dieses Berbot bezieht sich jedoch nicht auf Ankündigungen rein örtlichen oder gewerblichen Inhaltes als: Theater= zettel, Ankündigungen von öffentlichen Lustbarkeiten, von Vermiethungen oder Verkäufen. — Es ist die Sache der Sicherheitsbehörbe, die Orte zu bestimmen, an denen solche Veröffentlichungen angeschlagen werden bürfen." (Es ist dies die erste gesetliche Bestimmung, aus welcher fich nufer § 23 in seinem heutigen Wortlaute entwickelt hat.)

"2. Uebertreter obigen Berbotes verfallen in eine Gelbstrafe bis 100 fl. oder im Falle der Zahlungsunfähigkeit in Arrest bis 14 Tagen. unbeschadet der aus dem Inhalte der Druckschrift allenfalls hervorgehen= den Berantwortlichkeit. Siebei wird nicht nur der im verbotstwidrigen Austragen oder Auschlagen von Druckschriften unmittelbar Ergriffene, sondern auch Derjenige, und zwar strenger bestraft, der diese unerlaubte Berbreitung veranlaßte oder bestellte. Ueberdies sind derlei Placate sogleich abzunehmen und zu vertilgen, sowie alle in unerlaubter Ver= breitung ergriffene Flugschriften und Placate in Beschlag zu nehmen."

Um 4. März 1849 erfolgte die Auflösung des Rremfierer Reichstages, indem unter Einem "ben Boltern Defterreichs aus eigener Macht des Kaisers eine Reichsverfassung verliehen" wurde (kaif. Patent vom 4. März 1849, R. G. Bl. Nr. 151), welche im § 5 bestimmte: "Jedermann hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck oder bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern. Die Breffe darf nicht unter Cenfur gestellt werden. Gegen den Migbranch der Preffe wird ein Repreffingefet erlaffen."

In Ausführung diefer Verfaffungsbestimmung erschien nun bas "Gesetz gegen den Migbrauch der Bresse" (kais. Batent vom 13. März 1849, R. G. Bl. Nr. 161), welchem sich das "Gesetz, womit das Verfahren in Breß-lebertretungsfällen geregelt wird" (kaif. Patent vom 14. März 1849, R. G. Bl. Nr. 164), anschließt. Das erstgenannte Gesetz behandelt unseren Gegenstand im § 19: "Das Haustren mit Druckschriften, das Ausrufen, Vertheilen, Feilbieten und Anschlagen derselben auf offener Straße ist gänzlich untersagt. — Das Verbot des Anschlagens von Placaten bezieht sich nicht auf Rundmachungen ämtlichen, rein örtlichen oder gewerblichen Inhaltes, als: Theaterzettel, Ankündigungen von öffentlichen Lustbarkeiten, von Vermiethungen, Verkäufen u. dgl. Doch dürfen diese Ankündigungen nur an den von der Behörde dazu bestimmten Pläten angeschlagen werden."

Die Abweichung der Textixung diefer Bestimmung von dem Ministerialerlasse vom 20. December 1848 ist nicht zu übersehen: nicht minder, und zwar in vortheilhafter Weise unterscheidet sich die Textirung des Al. 2 dieses § 19 vom § 23 unseres Prefigesehes, welcher, wie wir noch sehen werden, durch die ungenaue Stilifirung seines dritten Absakes nicht wenig zu einer schwankenden und oft sich widersprechenden Braris in diefer Beziehung beigetragen hat.

Das Prefigesetz vom 13. März 1849 theilte das Schicksal ber meisten anderen Gesetze aus diesen fturmischen Tagen: es kam, wie auch die Versasssung vom 4. März 1849, auf welcher es beruhte, nicht zur vollen Lebensentfaltung. Nachdem schon mit kais. Verordnung vom 6. Juli 1851 (R. G. Vl. Nr. 163) das Verwarnungssystem in das österreichische Pregrecht eingeführt worden war, erschien ein Jahr später die Prefordnung vom 27. Mai 1852.

Der zweite Abschnitt berselben spricht "Ueber die Erzeugung von Druckschriften und den Berkehr mit denfelben" und der unferen Gegen= stand behandelnde § 7 lautet: "Das Hausiren mit Druckschriften, das Ausbieten derfelben zum Verkaufe, das Ausrufen und Vertheilen derfelben außerhalb des Gewerbslocales ift unterfagt.

"Ebenso ift untersagt das Aushängen ober Anschlagen von Druckschriften in den Straßen und anderen öffentlichen Orten ohne beson= dere Bewilligung der zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit bestellten Behörde."

<sup>3)</sup> Lienbacher: "Die österreichische Prefigesetzung". I. S. 19. 4) Liszt: "Desterr. Prefirecht." S. 11.

"Das Verbot der Placate bezieht sich jedoch nicht auf Kundmachungen rein örtlichen oder gewerblichen Inhaltes: Theaterzettel, Ankündigungen von Vermiethungen, Verkäusen, Lustbarkeiten u. dgl."

"Solche dürfen an den, von der Sicherheitsbehörde dazu bestimmten Plätzen angeschlagen werden. Zum Anschlagen von Placaten darf Niemand verwendet werden, der nicht einen Erlaubnifschein der Sicherheitsbehörde, in dem sein Name ausgedrückt sein muß, bei sich führt."

"Diefer Erlaubnifschein fann im Falle eines Migbrauches sogleich

eingezogen werben."

"Das Sammeln von Pränumeranten oder Substribenten auf Druckschriften durch Personen, welche nicht mit einem Ersaubnißscheine der Sicherheitsbehörde versehen sind, ist dem Hausiren mit Druckschriften gleich zu halten."

Dies ist die lette Ctappe auf der kurzen historischen Excursion, die wir zum bessern Verständnisse unseres § 23 unternehmen mußten.

Das geltende Preßgeset vom 17. December 1862 und das dermalen nicht mehr bestehende Geset über das Strasversahren in Preßsachen vom gleichen Tage bilden den Uebergang von der polizeilichspräsventiven zur gerichtlichseressischen Preßgesetzgedung in Desterreich. Tief einschneidend sind die Beränderungen, die durch diese beiden Gesetz in einzelnen Principien des Preßrechtes vorgenommen wurden: das Concessionsshiftem sür die periodische Presse ist ausgehoben, das System der Berwarnungen wurde beseitigt, im Berkehre mit Druckschriften wurden Erleichterungen geschaffen 2c. Auch das Gesetz über das Strasversahren in Preßsachen, welches im § 16 das sogenannte objective Bersahren in Desterreich einführte"), dot mehrsache Fortschritte gegenüber der St. P. D. von 1853: es wurden insbesondere (§ 1) alle Preßbeslicte, seien sie durch den Inhalt einer Druckschrift, oder durch Zuwiderhandeln gegen die Borschriften zur Ausrechthaltung der Ordnung in Preßsachen begansgen, der gerichtslichen Judicatur überwiesen.

Ganz unbedeutend aber ist der Fortschritt unseres Preßgesetzes auf dem Gebiete der Colportage. Denn, abgesehen von einigen stilistischen Beränderungen, die theils mit Kückscht auf die Textirung des § 3 nothwendig waren, theils besser unterlassen worden wären, hat sich der reformatorische Geist, von welchem der Redacteur unseres Preßgesetzes bei der Absassung desselben beselt war, bezüglich des § 23 nur darin geltend gemacht, daß der Erlaubnißschein zum Placatiren als überslüßig über Bord geworfen wurde. Und wir können somit mit Zugrundelegung des § 7 der Preßordnung zur Exegese des § 23 unseres Preßgesetzes übergehen, bei welcher man sich allerdings, da eine, irgend wie neue Gesichtspunkte bietende Literatur auf diesem Gebiete sich nicht sindet, auf die Praxis der Polizeis, resp. politischen Behörden, sowie auf die in den gerichtlichen Entschedungen niedergelegten Rechtsanschauungen beschäns

fen muß.

## Mittheilungen aus der Praxis.

Der Besitzer eines Real-Gast: und Schanfgewerbes ist nicht als Concessionsinhaber im Sinne des § 19 der Gew.-Ordn. anzusehen.

Barbara B. . . . ist Besitzerin bes Gast= und Schankgewerbes im Hause Nr. 314 in H. . . , welchem mit der Entscheidung der Statt=

halterei ddo. 14. Mai 1879, 3. 27.419, nach Antrag der Finanzsprocuratur die Realeigenschaft (i. e. radicirte Eigenthum) zuerkannt wurde. Dieses Gewerbe hat die Genannte einem gewissen Franz D. . . in H. . . verpachtet, um dessen Genehmigung als Bächter sie unterm 14. October 1885 bei der Gewerbebehörde ansuchte.

Das Gemeindeamt H. . . sprach sich, Mangels rücksichtswürdiger

Grunde, gegen die Genehmigung diefer Berpachtung aus.

In biesem Sinne entschied auch die Bezirkshauptmannschaft K. . . (ddo. 23. October 1885, 3. 13.191).

Dem gegen diese Entscheidung ergriffenen Recurse an die Stattshalterei wurde laut Erlasses ddo. 5. März 1886, 3. 2316, keine Folge gegeben, weil die Genehmigung zur Verpachtung eines Gasts und Schankgewerbes gemäß 3. Absabes des § 19 der Gewerbegesetznovelle vom 15. März 1883 nur aus wichtigen Gründen ertheilt werden

könne, Recurrentin aber solche Gründe nicht dargethan habe.

Gegen diese Entscheidung ergriff Barbara V. . . den Recurs an das Ministerium des Innern, welches unterm 11. Februar 1887, 3. 1011, dem Recurse Folge gab und unter Behebung der angesochtenen Entscheidung der Recurrentin die Verpachtung ihres radicirten Gast- und Schankgewerbes im Hause Nr. 314 in H. . genehmigte, "weil der § 19 der Gewerbegesehnovelle vom 15. März 1883, R. G. Vl. Nr. 39, auf Realgewerbe keine Anwendung sindet, da in demselben (Alinea 2) nur vom Concessionsinhaber die Rede ist, der Besiger von Realgewerben jedoch, welcher das ursprünglich allerdings auf Grundlage öffentlichen Rechtes gegründete Gewerbe nur aus der Basis eines Privatrechtstitels besigt, nicht als Concessionsinhaber angesehen werden kann, daher die im § 55, Alinea 4 des vorbezogenen Gesetze enthaltenen Worte "dieses Paragraphen" sich nicht auf den im § 55, Alinea 3 des zogenen § 19, sondern nur auf den § 55, der Gewerbegesehnovelle, namentlich auf das 2. Allinea desselben beziehen können." P.

### Gefete und Verordnungen.

1886. II. Semester.

#### Centralblatt für Gifenbahnen und Dampfichiffffahrt der öfterreichifch-ungarischen Monarchie.

Nr. 89. Ausgeg. am 3. August. — Bewilligung zur Vornahme technischer Vorarbeiten für eine als Dampstramwah auszusührende Localbahn von PragsKarolinenthal nach Bysodan mit einer Abzweigung nach Lieben. 19. Juli. 3. 23.566. — Bewilligung zur Vornahme technischer Vorarbeiten für eine Zahnradbahn von Jenbach bis zum süblichen User des Achensees. 15. Juli. 3. 22.460. — Bewilligung zum Baue und Betriebe einer Schleppbahn von der Station Wsetin der Localbahn Mährisch-Weißtirchen — Wsetin in die herrschaftslichen Holzschreimen. 19. Juni 3. 20.288.

Nr. 90. Ausgeg. am 5. August. — Erlaß bes k. k. Hanbelsministers vom 17. Juli 1886, Z. 24.254, an die Verwaltungen sämmtlicher öfterreichischer Eisenbahnen, betreffend die Abkühlung der Eisenbahnwagen bei großer Hige. — Bewilligung zur Vornahme technischer Vorarbeiten für schmasspurige Localsbahnen: a) von Gmünd nach Weitra und Gr.-Pertholz dis gegen die oberösterreichische Landesgrenze und b. von Schrambach nach Mariazell 20. Juli. Z. 16.820. — Bewilligung zur Vornahme technischer Vorarbeiten für eine Localbahn von Wöllan (bei Eilli) nach Unter-Drauburg. 22. Juli. Z. 23 128.

Nr. 91. Ausgeg. am 7. August. — Bewilligung zum Baue und Betriebe einer Schleppbahn zwischen ber Zuckersabrit in Hawran und ber gleichnamigen Station ber im Baue begriffenen Localbahn Potscherad-Burzmes. 24. Juni. 33. 3481 und 25.886.

Nr. 92. Ausgeg. am 10. August. — Abbruck von Nr. 129 R. G. Bl. — Kundmachung des k. k. Handelsministeriums vom 26. Juli 1886, 3. 23.915, betreffend die gegenseitige Anerkennung der in Desterreichelungarn, bezw. in der Schweiz erfolgten Desinfection der zum Biehtransporte verwendeten Eisensbahnwagen.

Nr. 93. Ausgeg. am 12. August. — Erlaß des k. k. Handelsministers vom 3. August 1886, Z. 21.458, an die Verwaltungen der k. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn, k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft, priv. österr.-ungar. Staatseisenbahn-Gesellschaft, k. k. priv. Eisenbahn Wien-Aspang und der neuen Wiener Tramwah-Gesellschaft, betreffend die Einführung von Arbeiterkarten zwischen Wien und den nächstgelegenen Ortschaften, wie auch die Einführung von Arbeiterzügen.

Nr. 94. Ausgeg. am 14. August. — Rundmachung des f. f. Handels-

<sup>5)</sup> Eine Consequenz dieses objectiven Bersahrens sei hier erwähnt, welche für die polizeiliche Thätigkeit in Preßsachen von der größten Bedeutung ist. Soll das durch das Preßgejet eingeführte Repressiohstem genügenden Schutz gegen den Mißbrauch der Presse gewähren, dann ist die größte Beschleunigung dei Durchsührung der Repressionakregeln eine unadweisdare Forderung, und der Ttaaksanwalt bedarf zu diesem Behuse der Organe der Sicherheitsbehörde zu seiner unmittelbaren Verstügung Die "Amtsinstruction zum Bollzuge des Preßgeses und des Gesetes über das Versahren in Preßsachen" schuf daher eine organische Verbindung zwischen Sicherheitsbehörde und Staatsanwaltschaft und es hat sich diese Einrichtung, unsere "gerichtliche Polizei in Preßsachen" in der Prazis vollkändig demährt. In ihr ist der Versuch mit einer gerichtlichen Versachs der eine Wersach den Unsteh gebe zur Einrichtung einer gerichtlichen Criminalspolizei auf's Veste gelungen, und es wäre uur zu wünschen, daß dieser erste Versuch den Anstoß gebe zur Einrichtung einer gerichtlichen Veriminalspolizei mussahres de police aux delegations", das sind einzelne Polizeicommissaires de police aux delegations", das sind einzelne Polizeicommissäres de police aux delegations", das sind einzelne Polizeicommissäres de police aux delegations", das sind einzelne Polizeicommissäres der Solizeipräsectur, welche im Gerichtsgebäude ihr Amtslocale haben und hier unter der unmittelbaren Leitung des Untersuchungssichters und Hand mit ihm in wichtigeren Triminalsällen die Untersuchung sühren (vgl. Hogier-Erison: "La police, ce qu'elle a été, ce qu'elle est, et ce qu'elle devrait étre." S. 103 ff), können dabei als Vorbild für diese, analog der gerichtlichen Preßpolizei durchzustührende Resorm in unserem Sicherheitsdienste bienen.

ministeriums vom 2. August 1886, 3. 28.856, betreffend die Erlaffung von Normen über das Verhalten der Gifenbahnverwaltungen bei dem Borfommen von Cholera Erfrankungs. und Todesfällen bei Reisenden.

Nr. 95. Ausgeg. am 17. August - Abbruck von Nr. 132 R. G. Bl — Berordnung des igl. ungarischen Communicationsministers vom 11. Juli 1886, 3. 18.143, an die Bermaltungen der ungarischen Gifenbahnen, betreffend Regelung bes Schweinebunger-Transportes auf ber Gifenbahn. — Bewilligung gur Vornahme technischer Borarbeiten für eine doppelgeleifige Dampftrammah von den Wolfchaner Friedhöfen nächft Prag bis auf den Graben in Prag nebst einer Abzweigung. 18 Juli. 3. 24.565 - Bewilligung zur Vornahme technischer Borarbeiten für eine Localbahn von Rogbach bis an die öfterreichisch-fächsische Grenze in der Richtung nach Bad Elfter und Adorf. 27. Juli. 3. 27.427. -Bewilligung zur Vornahme technischer Vorarbeiten für eine von Triesch nach Teltich führende Fortsetzungefrede ber projectirten normalspurigen Secundarbahn von Wolframs nach Triefch. 8. August. 3. 24.028. — Fristerstreckung zur Vornahme technischer Vorarbeiten für eine Localbahn von Teltsch nach Waidhofen a. d. Th. und von Datschitz nach Budwitz. 13. Juli. 3. 25.009.

(Fortfetung folgt.)

#### Personalien.

Seine Majeftat haben ben Landtags-Abgeordneten und Burgermeifter ber Landeshauptstadt Brag Dr. Heinrich Golc zum Stellvertreter des Oberftlandmarichalls in der Leitung des Landtages des Königreiches Böhmen ernannt.

Seine Majestät haben bem Dr. Hermann Freiherrn von Göbel-Lannoh die angesuchte Enthebung von der Stelle eines Landeshauptmann-Stellvertreters in Steiermark bewilligt und demselben die Allerhöchste Anerkennung ausbruden laffen.

Seine Majeftat haben ben Landtage-Abgeordneten Dr Frang Radan

jum Stellvertreter bes Landeshauptmannes für Steiermart ernannt.

Seine Majeftat haben bem Borftande bes Rechnungsbepartements im Ministerium für Cultus und Unterricht Sectionsrath Ferdinand Schallhofer ben Orben ber eisernen Krone dritter Classe tagfrei verliehen.

Seine Majeftat haben bem penfionirten Saupt Steuereinnehmer Frang

Boriche bas goldene Berdienstfreuz mit der Krone verliehen.
Seine Majestät haben die Errichtung von Honorarconsulaten in Bridgetown (Barbados) und in Port of Spain (Trinidad) genehmigt und den Handelsmann Archibald Laurie in ersterer Stadt, sowie den Handelsmann August Holler in letzterer Stadt zu unbesoldeten Consula ernannt.

Der Ministerpräsident als Letter des Ministeriums des Innern hat den mit Titel und Charaster eines Polizeirathes bekleideten Oberinspeetor des Polizeisgeneuen, Anstitutes in Wien Aller Ersch bing zum Kolizeirstes ernannt.

agenten-Jnstitutes in Wien Albert Stehling zum Polizeirathe ernannt. Der Ministerpräsident als Leiter des Winisteriums des Jnnern hat den Statthaltereisecretar Joseph Potich ta zum Bezirkshauptmanne in Tirol und

Vorarlberg ernannt. Der Ministerpräsident als Leiter des Ministeriums des Innern hat die Ingenieure Robert Bouvard Edlen von Châtelet und Johann Eigner zu

Dberingenieuren für ben Staatsbaudienft in Rarnten ernannt.

Der Minister des Aeußern hat den absolvirten Zögling der k. und k. orientalischen Akademie Otto Freiheren Hoenning D'Carroll zum Consulareleven ernannt.

Der Finangminifter hat ben Finang-Obercommiffar Rupert Rneifl zum

Finanzrathe der Finanz-Landesdirection in Brag ernannt.

Der Finanzminister hat den Bollamtscaffier Richard Bawlit gum Boll-Oberamtecontrolor beim hauptzollamte in Wien ernannt.

Der Sandelsminifter hat ben Postcontrolor Johann Branigth jum

Dber-Postcontrolor in Czernowit ernannt. Der Sandelsminifter hat ben Poftcommiffar Defiderius Bebal gum

Postfecretar in Trieft ernannt.

Der Handelsminister hat ben Postcassier Beter Guidi in Zara zum Bost-Hauptcassier bei der Bost-Directionscasse in Zara und den Postcontrolor Johann Galasso zum Ober-Postcontrolor daselbst ernannt.

Der Statthalter von Nieberöfterreich hat die Bauprakticanten Friedrich Haberlandt, Caligt Kitter von Wachtel und Johann Grafen Blater von dem Broel zu Bauadjuncten im Staatsbaudienste für Riederöfterreich ernannt.

#### Erledigungen.

Statthaltereisecretarsftelle in Tirol und Borarlberg in der achten Rangsclaffe, bis 6. December. (Amtsbl. Rr. 267.)

Zwei Bezirksjecretärsstellen in Mähren in der zehnten Rangsclasse, bis Ende December. (Antabl. Nr. 269.)

Regierung fecretareftelle in ber achten, eventuell Begirtscommiffareftelle in ber neunten und Regierungsconcipiftenftelle in ber zehnten Rangsclaffe in Rrain, bis 20. December. (Amtebl. Nr. 269.)

Gine Officialeftelle, eventuell eine zweite Officialeftelle im f. f. Berfapamte in Wien mit 600 fl. Jahresgehalt und 240 fl. Quartiergeld, bis 7. Jänner 1888. (Amisbl. Nr. 271.)

Siezu für die B. I. Abonnenten der Beitschrift sammt den Ertenntniffen des f. f. Berwaltungsgerichtshofes als Beilage: Bogen 35 der Ertenutniffe 1887.

#### Verlag

der Manz'schen k. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung in Wien, I., Kohlmarkt 7.

## Erkenntnisse

# Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von

Dr. Adam Freiherrn von Budwinski, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes.

| the state of the s |      |            |      |              |    |    |        |                |   |    |   |   |    |      |      |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|--------------|----|----|--------|----------------|---|----|---|---|----|------|------|----|------|
| Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Į.   | (2. Aufl.) | Die  | Erkenntnisse |    |    |        | -77 enthaltend |   |    |   |   |    |      |      |    |      |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II.  | 'n         | n    | n            | 71 | 12 | , 1878 | 77             |   |    |   |   |    | 4    |      |    |      |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III. | 11         | 77   | 2 19         | 22 | 22 | 1879   | 7              |   | ٠  | ٠ | ٠ | "  | 4.—  | "    | "  | 4.60 |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV.  |            | 17   | n            | 17 | 77 | 1880   | n              |   |    |   |   |    | 3.60 |      |    | 4.20 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V.   |            | 77   | n            | п  | 72 | 1881   | 11             | • | •  | • | ٠ | 23 | 3,40 | "    | 77 | 4.—  |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VI.  |            | **   | n            | "  | 71 | 1882   | n              |   | •  | ٠ | ٠ | 11 | 4.—  | . 11 | 11 | 4.60 |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VII. |            | 17   | 1)           | n  | "  | 1883   | n              |   | ٠  | • | ٠ | "  | 4    | 77   |    | 4.60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ш.   |            | - 17 | 1100 11      | 11 | "  | 1884   |                |   | ٠  | ٠ |   | 27 | 4.—  | . 11 |    | 4.60 |
| n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IX.  |            | - 17 | 33           | "  | 77 | 1885   | n              |   | •  | • | • | 77 | o.—  | 77   |    | 5.60 |
| n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Δ.   |            | - 17 | "            | "  | "  | 1886   | n              |   | i. | • |   | 17 | ·-   | n    | ח  | .60  |

Der laufende Band XI - Jahrgang 1887 - der

#### Erkenntnisse

## k. k. Verwaltungsgerichtshofes

gelangt auch, wie bisher üblich, in einzelnen Bogen zur bequemen Benützung für die interessirenden Kreise sofort nach Ausgabe zur Versendung, und nimmt der obige Verlag, sowie alle Buchhandlungen darauf Bestellungen entgegen.

|    |       |  |  |   |    |   | 1  | Y. | )OH | ner | neı | 1ts | Preise |   |     |    |   |     |   |     |       |   |    |
|----|-------|--|--|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|---|-----|----|---|-----|---|-----|-------|---|----|
| 10 | Bogen |  |  |   | ٠. |   |    | 1  | fi. | 1   | - 1 | 30  | Bogen  |   |     |    |   |     | - | 17y | . fl. | 3 | 40 |
| 20 | "     |  |  |   |    |   |    |    |     |     |     |     | 27     |   |     |    | 7 | 11. |   | 1   | - 11  | 4 |    |
|    |       |  |  | ಗ | n. | R | ma | n  |     |     |     |     |        | A | - 1 | ξ. |   |     |   |     |       |   |    |

General-Index zur amtlichen Ausgabe der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Band I bis V . . . . fl. 1.60 Verwaltungsgerichtshof-Erkenntnisse nach § 6 des Ges. v. 22. Oktober 1875, R. G. Bl. Nr. 36 ex 1876, geschöpft ohne vorausgegangene mündliche Verhandlung. Zusammenges: ellt von Dr. Adam Freih. von Budwinski,

| I.   | Heft, | Jahrgang | 1876-1878    | -390 | ų. | lin |     | Ų | 7 |   | 17 | n |   |  | 41 | fl. | 1   |
|------|-------|----------|--------------|------|----|-----|-----|---|---|---|----|---|---|--|----|-----|-----|
| II.  | ,,    | ,,       | 1879—1880.   |      | 1  |     | . 1 |   |   |   |    |   | 1 |  |    | 12  | 1   |
| III. | "     | ,,       | 1881 - 1882. |      |    |     | ٠.  |   |   |   |    |   |   |  |    | 27  | 1   |
| IV.  | "     | 70       | 1883—1884.   |      |    |     |     |   |   |   |    |   |   |  |    | 77  | 1.— |
| V.   | "     | n        | 1885 - 1886. |      |    |     |     |   |   | ٠ |    |   |   |  |    | 27  | 1.— |

#### Das Verfahren

## vor dem k. k. Verwaltungsgerichtshofe.

Sammlung

der auf das Verfahren und die Zuständigkeit nach dem Gesetze vom 22. October 1875, R. G. Bl. Nr. 36 ex 1876, bezüglichen Entscheidungen des k. k. Verwaltungsgerichtshofes.

Herausgegeben von

Theodor Exel,

Hilfsämter-Oberdirektor und Bibliotheksleiter beim k. k. Verwaltungsgerichtshofe. 344 Seiten. gr. 8. Preis 2 fl. 80 kr., in Leinen geb. 3 fl. 40 kr.

## Das Judikatenbuch

## k. k. Verwaltungsgerichtshofes,

enthaltend

sämmtliche, von dem genannten Gerichtshofe in Verwaltungsgegenständen ausgesprochenen Rechtsgrundsätze in übersichtlich-organischer Zusammenstellung.

#### Hand-, Hilfs- und Nachschlagebuch

für das rechtssuchende Publikum, für Gemeinden, politische, Finanzund autonome Behörden und Beamte, Advokaten, Notare, sowie zum Selbststudium des Verwaltungsrechtes

bearbeitet von

Dr. Ludwig Wolski, Hof- und Gerichtsadvokat in Wien.

gr. 8. Preis 4 fl. 20 kr., gebunden in Leinen 4 fl. 80 kr.

Zu beziehen von obigem Verlage und vorräthig in allen Buchhandlungen.